# Posener Intelligenz = Blatt.

# Sonnabende, Den 2. Juny 1821.

# Angefommene Fremde vom 28. May 1821.

Her Gutsbesitzer von Binkowski aus Moramoko, Hr. Geheimerath von Prasse, aus Schmiegel, I. in Nev. 243 Dreslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer Bischof aus Osiek, Hr. Justiz-Commissarius Storth aus Fransfatt, der Pr. Cammerherr v. Jarseschinski aus Bentichen, I. in Nev. 99 Wilde; Hr. Ebelmann von Psarski aus Cluppie, I. in Nev. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer von Iboinski aus Kozlowo, Here Gutsbesitzer von Kozusti aus Ostrowo, Hr. Gutsbesitzer von Trompezynski aus Gray-bono, I. in Nev. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer von Koztswesti aus Manoeno, I. in Nev. 392 Gerberstraße.

### Don 29. Man.

Hr. Entöbesiker von Trombecki and Chocz, Hr. Commistarine Mittelskabt aus Benein, I. in Mro. 243 Brestquerstraße; Hr. Kreit-Phisikus Leviseur aus Mogilno, Hr. Steuer-Einnehmer Schmidt, Hr. Wagenfabrikant Hoffmann, Hr. Kaufmann. Stange aus Golancz, I. in Mro. 26 Walischeit.

### Den 30. Man

Hr. Gutsbesither von Inchlinsti aus Grzemieslowo, fr. Gehelmerath Garvius aus Königsberg, I. in Nro. 243 Broelauerstraße; hr. Kausmann Bocossin aus Berlin, fr. Lieutenant Melter aus Neisen, fr. Gutsbesitzer Graf von Jartschinsti aus Bentschen, I. in Nro. 244 Brestauerstraße.

#### Abgegangen.

Hr. von Wibicki und Maniecko, Hr. von Pilakki nach Borusson, Fram von Grabowska nach Welno, Hr. von Morawski nach Belencin, Herr v. Zafrzewski nach Winiar, Hr. von Naczynski nach Sokolnik, Hr. von Zielinski nach Niefawi, Hr. Kaufmann Schener nach Brieg, Hr. von Storzenski nach Ilowice, Hr. von Sulerzieki nach Gorki, Hr. von Binkowski nach Morawsko, Herr Geheimerath von Praske nach Schmiegel, Hr. von Trombedi nach Chocz, Herr Cammerherr von Jartschinski nach Bentschen.

Subhaffations=Patent.

Bei dem Landgericht zu Posen werden die zum Nachlaß der Gärtner Frau Anna Mosina Abseld, früher verwittwet gewesene Hentschel, geborne Sendemann, gehörigen Grundstücke, zur bessen Austrage einandersetzung der Erben, dem Antrage verselben gemäß, subhasiert.

Die Licitations-Termine find:

1) In Absicht des hieselbst auf der Borsstadt St. Martin unter Nrs. 24 bestegenen Gartner-Grundslücks von a 760 Muthen, welches mit Einsschluß des dazu gehörigen Wohnhausses, Hosfraums, Stallgebäudes, Scheumen-Gehäudes und der vorhandenen Pertinenzien und Bau-Materialien auf 4937 Athl. 1 gGr. gerichtlich geswürdigt ist,

auf den 27. März, auf den 27. März, auf den 9. Juni 1821.

2) Wegen der im Kammereidorf Biniary unter Nrp. 67 belegenen drittehalb Morgen Land, deren Werth nach der Tage nur 350 Athl. beträgt,

## Patent Subhastacyiny.

Grunta do pozostałości ogrodowey Anny Rozyny Ahlfeld dawniey owdowiałey Hentschlowey z Scidemannów, należące w zamiarze łatwieyszych działów między Sukcessorami, i na wniosek tychże subhastowane bydz maią. Termin do sprzedaży wyznaczony:

- 1) Co do gruntu na przedmieściu tuteyszém S. Marcina pod liczbą 24 położonego z 1760 Pr. składaiącego się, a włącznie domu, podworza, stayni, stodoły i materyałów budowlich na 4937 Tal-
  - 1 dgr. sądownie otaxowanego na dzień 20. Stycznia, na dzień 27. Marca, na dzień 9. Czerwca 1821;
- 2) co do roli 2½ morgi zawieraią cey, we wsi Kamelarney Winiary polożoney na dzień 2c. Stycznia 1821. zrana o godzinie gtey,

przed Deputowanym Konsyliarzem

auf ben 20. Junuar 1821, und zwar jedesmal Vormittage um 9 Uhr, por unform Deputirten Landgerichtsrath Brudner in unferm gewohnlichen Inftrut= tione-Bimmer auf bem Chloffe feftgefett, auch bas Subhastations-Patent mit einer beglaubten Abschrift ber Taren von bei= ben Besitzungen bei une ausgehangt wor= ben.

Alle biejenigen, welche bie erwähnten Grundftude zu befiten fahig und baar zu bezahlen vermogend find, fonnen fich dem=. nach in ben festgesetten Terminen mit ih= rem Gebot melben, und wenn fie meifte bietend bleiben, nach erfolgter Ginwillis gung ber Intereffenten auf den Zuschlag nechnen ..

Die Taren find übrigens bei und in: ber Registratur mit Duge nachzuseben.

Pofen ber 5. Oftober 1820.

Sądu Ziemiańskiepo Brükner w nat szey izbie instrukcyiney, i patent subhastacyiny w tey, mierze w kopią wierzytelną taxy obydwóch gruntów opatrzony w mieyscu. sądowem wywiesić kazaliśmy.

Wszyscy którzy rzeczone grunta nabyć sa zdolni i w stanie ich w go. towiznie opłacenia, wzywaią się ninieyszém, aby się w terminach wyznaczonych stawili ilicyta swe podali, a naywięcey daiący po zezwoleniu interessentów przysądzenia spodziewać się może. Taxy gruntów każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 5. Paźdz. 1820.

Moniglich Preug. Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmadung.

. Es wird hiermit befannt gemacht, baff ber hiefige Burger und Gaftwirth Carl Friedrich Jarocki und die Henriette Caro= line Bildhoff aus Sandow, Die Genrein= schaft ber Guter und bes Erwerbes burch ben Chefontraft bom 7. Februar b. 3. ausgeschlossen haben.

Posen am 19. April 1821. Ronigl. Preußisches Landgericht. Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do wiadomości, iż tuteyszy Obywatel i Oberzysta KarólFrederyk Jarocki i Panna Henryetta Karolina Bildhoff z Sandów, wspólność maiatku i dorobku w kontrakcie przedslubnym z dnia 7. Lu tego r. b. wyłączyli.

w Poznaniu d. 19. Kwietn. 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffatien 8= Natent.

isbie ingurakcyjney, i patent Das biefelbft unter Dro. 167 auf ber Baffergaffe belegene zum Bierbrauer Uns ton Rotedijden Rachlaffe gehörige maffive Mohnhaus, meldes nach ber gericht- , wowara Antoniego Koteckiego nalelichen Zare auf 6807 Rthl. 7 gGr. ge= wurdiget worben, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungshalber öffentlich an den Meiftbictenden verfauft werben. Die Bietunge-Termine findbauf

ben 3ten Mary, ben 5ten Dan, und ber peremtorische Termin auf

ben 7ten Suin 1821. por bem Land = Gericht3 = Referendarius Knoblauch frah um 9 Uhr in unferm Gerichte=Schloffe angesett. Alle Rauflufti= ge und Rauffähige werden zu bemfelben porgelaben, nach Erlegung einer Raution ben 100 Rtill. baar ober in Pfand-Briefen ihre Gebote gu Protofoll gu ge= ben und zu gewärtigen, baf biefes Grund= find nach vorhergangiger Approbation bem Meiftbietenden abjudicirt werben wird.

-- Die Tare fann in unferer Regiffratur jederzeit eingesehen werden.

Wosen ben 27. November 1820.

Roniglich Preuf. Landgericht.

which in the Connection Rivery, Prest 5ad Ziemianst,

Prompt in d. to. Awiem. - 821. v

Patent Subhastanying.

Uwiadomia się Publiczność, iż kamienica tu na wodney ulicy pod Nr. 167 sytuowana, do pozostałości Piżąca, sądownie na 6307 tal. 7 dgr. oceniona, droga publiczney licytacyi na wniosek Sukcessorów naywiecey daiecemu sprzedana bydź ma; w celustym termina

na dzień 3. Marca c. ma dzień 5. Maia

i zawity na dzień 7. Lipca 1821, przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Knoblauch zrana o godzinie 9. w naszym Zamku Sądowym wyznaczonemi zostały.

Wszyscy do kupna ochote maiacy i zdolni zapozywają się ma takowe, aby swe licyta po złożeniu kaucyi tpo tal. w gotowiznie lub w kuponach do protokulu podali, nadmieniaiac iż grunt ten po poprzedniczey approbacyi naywięcey daiącemu przysądzonym zostanie.

Taxa każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzana bydź może.

Poznań d. 27. Listop. 1820.

Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Subhaftatione Patent.

Muf ben Antrog eines Real = Glaubisgerd soll das hieselbst unter Nro. 67 am Markte belegene neustwe Wohnhand, welt, dies auf 6656 Athl. 4 gor. gerichtlich übgeschäft worden ist, öffentlich verkauft werden.

Dagu find die Bietungs-Termine auf ben Boffen Jum,

— Aten Setember und

Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Bruckner angesetzt. Weir laven besitzfähige Kauflustige hiermit ein, sich in diesen Terminen in unserm Gerichts-Cofale einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meistbietenbe hat den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme nothwendig machen, zu gewärtigen:

Die Einsicht der Tax: und der Berstaufs-Bedingungen kann thalich in unserer Registratur erfolgen.

Posen den 26. Marz 1821.

Ronigl. Preufifches Landgericht.

### Patent Subhastacying.

Na wniosek (Wierzyciela realnego, kamienica pod diczbą 67. w rynku tuteyszym położona, na 6656 tal. 4 dgr. sądownie oszacowana i publicznie sprzedana bydź ma.

W tym celu trzy termina licytacyi

na dzień 30. Czerwca na dzień 4. Września na dzień 10. Listopada r. b. zrana o godrinie 9. przed Deputowanym Sędziem Sądu Ziemiańskiego W. Brückner wyznaczone zostały.

Wzywamy przeto ochotę kupna i zdatność posiadania maiących, aby się w terminach tych w mieyscu posiedzeń Sądu swego, osobiście, lub przez Pełnomocnikow stawili i licyta swe podali, a więcey daiący przysądzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Txa i warunki przedaży codziennie w Registraturze naszcy przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 26. Marca 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhafiations = Patent.

Auf ben Antrag bes Eurators ber Ram= merrath Wildegandschen Konfurd = Masse, wird die zu dieser Masse gehörige, im Oborniker Kreise, Posener Regierungs=

# Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy konkursnwey [Konsysyliarza Kamery Wildegans, maietność Boguniewska do Departements belegene Herrschaft Bogus niewo, besiehend aus den Odrscru Bogus niewo, Nienamisc, Stomowo, Szczytno und Vacholewo, welche nach der gerichts Lichen Tare, nemlich:

1) Pacholewo auf

27,118 Athl. 21998. 4pf.

2) ber übrige Theil. der Herrschaft auf

108,699 Athl. 20ggr. 823 pf.

zusammen auf.

135,818Athl. 17 ggr. 723 pf. abgeschäht worden, subhassirt. Die Biestungstermine sind auf

ben 18. July d. I., ben 20. Oftober d. In. ben 22. Januar 18224,

Bornittags um 9 Uhr, und wovon bent britte und letzte peremtorisch ift, vor benn Deputirten Landgerichts-Math Anu ange-fest worden.

Wir fordern baher alle Kaufluftige und. Befitfähige hiermit auf, sich in diesem Terminen in unserm Gerichts-Lokale entsweder personlich oder durch Bevoltmächtigte einzufinden, und den Zuschlag, falls nicht gesehliche hindernisse eintreten sollten, an den Meist- und Bestdickenden zu gewärtigen:

Zuerst wird die ganze Herrschaft zusfammen genommen, und dann in drei. Theile, nämlich:

a) Boguniewo und Mienawice nebff ei= nem Stud Wold;

teyże massy naieżąca, w Powiecie Obornickim, Obwodzie Regency. Poznańskiew połeżona, ze wsiów Boguniewa, Nienawiść, Słomowa, Szczytna i Pacholewa składająca się, która według taxy sądowey, mianowicie:

1) Boguniewo na

27,118 tal. 21 dgr. 4 de.

2) Reszta maiętności na 108699 — 20 — 323 —

czyli ogólem

135818 tal. 17 dgr. 723 d..

otaxowana zostala, subhastowana bydź:

Do tey subhastacy wyznaczyliśmy, trzy termina

na dzień 18. Eipoa na dzień 20. Października 6, na dzień 22. Stycznia 1822,

zrana o godzinie gtey z których trzeci a ostatni iest zawitym, przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Naszego Ryll.

Na termina te ochotę kupna i prawo posiadania maiących wzywamy, aby się w Sądzie naszym albo osobiście, albo przez Pełnomocników stawili, a więcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Nayprzód cała maietność ogółem, apotem w trzech oddziałach, to iest::

a) Boguniewo i Nienawiść wraz oddziałem boru;

b) Słomowo i Sczymo z borem;

b) Stomowo und Szegutnomebst Wald, und

c) Pacholewo nebst Walb, ausgeboten werden.

Die Einsicht der Kaufbedingungen und ber Lazen kann täglich in unserer Regis ftratur erfolgen.

Pofen ben 29. Januar 1821. Roniglich Preuß. Landgericht. c) Pacholewo wraz zborem; dicytowane będą.

Warunki kupna i taxa dóbr każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 29. Stycznia 1821.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Bekannt machung.

Berschiedene abgepfändete Sachen, ald: Wieh, alte Meidungöstücke, Leinewand, Betten, Wolle, Getreide und Hausgeräthe, sollen in dem vor dem Landgerichts-Secretair Herrn Kullak auf den xxten Juny d. J. Bormittags um 9 Uhr und die folgenden Tage hier im Orte austehenden Termine an den Meistbietenden öffentlich gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden, wozu Kaufelustige vorgeladen werden.

Meserih den 24. May 1521. Königlich Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Rozmaite zatradowane rzeczy, iake to: bydło, suknie stare, pościel, wekna, zboże i sprzęty domowe, będą w dn iu 11. Czerwca z. b. i następnych o godzinie 9. zrana przed Ur. Kullak Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego, tu w mieysou wyznaczonym, naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę w kurancie, publicznie sprzedane, do czego ochotę kupna maiących ninieyszém wzywamy.

Międzyrzecz d. 24. Maia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Es soll auf den Antrag ber Vormunber der Mobiliar-Nachlaß des zu Exin
verstorben a handelsmannes Chaim Seisbel, bestehend in einer Taschen-Uhr, in
Rupfer, Leinenzeug, Betten, MeitungsStücken, verschiedenen Büchern und eisnem auschnlichen Lager von Schnittmaaren im Termine den i 8 ken Juni d.
J. und die folgenden Tage vor dem Commissario Landgerichts-Secretair Jebulla
zu Erin an den Meistbietenden gegen
gleich baare Bezahlung in Courant defentlich verkauft werden.

Zahlungöfahige Kanflichhaber werben eingelaben, fich am gedachten Tage an. Ort und Stelle gahlreich einzufinden.

Broniberg den 12. May 1821.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Obwiesczenie.

Na wniosek opiekunow ruchoma pozostałość zmarłego w mieście Kcyni kupca Chayma Seidel składaiąca się z zegarka kie zonkowego, z miedzi, rzeczy lnianych, pościeli, odzieży, reżnych książek i znaczego zdpasu towarow łokciowych, w terminie dnia i 8. Czerwca r. b. i następuiące dni przed delegowanym Kommissarzem Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego Zebulla w Kcyni więcey daiącym za gotową zapratą w monecie grubey publicznie ma bydź sprzedaną.

Ochotę do kupienia i zdolność do zapłacenia maiących, wzywamy, aby na tymże terminie w mieyscu licznie zgromadzili się.

Bydgoscz d. 12. Maia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zu vermiethen von Michaelis?
1821.

In meinem hause sub Noo. 60. am Markte hier ist Parterre in der Breslauer-frage ein geräumiges Locale zu vermiethen, welches sich zum handel oder Gewerbe eignet. Kaluba.

Do wypusczenia od S. Michała r. b.

W moiey kamienicy wrynku pod Nr. 60. iest do wypusczesczenia na samem dole w ulicy Wrocławskiey, Lokal kwalifikujący się na żołożenie handlu lub rzemiosła, Kałuba.

# Beilage zu Nr. 44. des Posener Intelligenz Blatts.

### Chictal = Citation.

with one, then the Park of the

Das Konigl. Landgericht zu Bromberg macht befannt, bag ber ben Michael und Catharina von Dabrowskischen Cheleuten ertheilte Extraft bes unter bem 26. 3a= nuar 18 15 zwischen benfelben und ber b. Dabskischen Bormundschaft vor bem Ro= tar von Goscicki und Zeugen abgeschlosse= nen Bergleichs über 66,000 Fl. peln. wegen welchen, auf ben, ben von Dabofi= Schen Erben gehorigen, im Departement bes Konigl, Dber = Landes = Gerichts bon Beftpreußen im Graubenger Kreife bele= genen Rittergutern Dembiniec Rubr. 3. Mro. 18, und Plemienta Rubr. 3. Mro. 14., wegen Mangel ber Einwilligung ber von Dabstifchen Bormundschaft, blos ei= ne Protestation eingetragen worden, ver= toren gegangen ift. -

Auf den Autrag der von Dabrowskischen Chelente, als Inhaber jener Forderung, und der Cessionarsen eines Theils derselben, Kaufmann Schmut Abraham, so wie des Iustiz-Commiss. Mafalski, werben alle diejenigen, welche auf diesem Doskumeute Eigenthums, Pfands oder sonsstige Rechte zu haben vermeinen, hiers durch aufgefordert, solche in dem auf den siedent zuly d. I. vor dem Herrn Landgerichts-Uffessor Mehter anderaumten Termine anzuzeigen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ausprüs-

Citacya Edyktalna.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy czyni wiadomo, iż: udzielony Ur. Michałowi i Katarzynie małżonkom Dąbrowskim extrakt ugody między temiż i opieką małoletnich Dabskich pod dniem 26. Stycznia r. 1815. przed Notaryuszem Ur. Gościckim i świadkami o 66,000 Zł. pols. zawartey, i względem którey to summy protestacya w księgę hypoteczną. dobr do Sukcessorow Dabskich naležacych w Departamencie Królewsk. Sadu Nadziemiańskiego Pruss zachodnich w Powiecie Grudziądzkim położonych Dembieńca Rubr. III. pod Nr. 18. i Plemienty Rubr. III. pod Nr. 14. dla zbywaiącego zezwolenia opieki UUr. Dabskich wciągnioną tylko została, zeginał.

Na wniosek UUr. małżonków Dąbrowskich właścicieli rzeczoney należytości oraz Cessyonaryuszów teyże mianowicie kupca Szmula Abrahama i Kommissarza Sprawiedliwości Rafalskiego, wzywaią się wszyscy ci, którzy do tegoż Dokumentu prawa własności, zastaw i bądź inną pretensyą sobie rosczą, aby o takowych w terminie na dzień 7 my Lipca c. przed W. Mehler Assessorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym donieśli, w przeciwnym chen praclubirt, bas Infirument amorti= firt, die eingetragene Protestation in dem Soppothekenbuche geloscht und eine neue Ausfertigung jenes Dokuments ben bon Dabrowskischen Cheleuten ertheilt werden wird.

Bromberg ben 26. Februar 1821.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogillner Kreise in bem gur Berrichaft Patość gehörigen Dorfe Dombrowto be= legene Erbgind=Windmublen-Gut, welches auf 1002 Athl. 14 gGr. gewürdigt wor= ben ift, foll auf ben Untrag ber Glaubi= ger Schuldenhalber öffentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben und bie Bietunge : Termine find auf ben 4ten April, ben 4. Man und ber perem= torische Termin auf den 13. Junius por bem herrn Landgerichterath Bieder= mann Morgens um 9 Uhr allhier ange= fett, welches besithfahigen Raufern hierburch befannt gemacht wird.

Uebrigens steht innerholb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vor= gefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur

eingesehen werder.

Gnefen ben 18. Januar 1821. Ronigh Preug. Landgericht. bowiem razie spodziewać się mogą iż z swemi pretensyami prekludowanemi, instrument amortyzowany, protestacya w księgę hypoteczną, i nowy extrakt rzeczonego dokumentu małżonkom Dąbrowskim udzielonym zostanie.

Patent Subhastacyiny.

Bydgoscz d. 26. Lutego 1821.

Krélew. Pruski Sąd Ziemiański.

Pod Jurysdykcyą naszą w Mogilinskim Powiecie do dóbr Pakości należący, w Dąbrowie położony wieczysto dzierzawny wiatrak, który na 1002 tal. 14 dgr. iest oceniony na żądanie Wierzycieli, z powodu długow publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 4. Kwietnia na dzień 4. Maia termin zaś peremtoryczny

na dzień 13. Czerwca r.b. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzia Biedermann w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwia: domiamy o terminach tych. Wprzeciągu 4ch tygodni zostawia się zrzesztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 18. Stycznia 1821.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Der hiefige Burger Gottfried Ropfe, der nach dem beigebrachten gerichtlichen Erbtheilungs = Reces ben Rachlaß feiner verstorbenen Frau zuerst verehlicht geweses ne Brinkmann Dorothea gebornen Riter, pro Taxa erhalten, will mehrere in demiselben befindliche, bei der Verstorbenen verfett gewesene Pfandftucke veshalb verfilbern, weil die Berpfander, beren Ma= men unbefaunt, die Schuld aber auf ie= dem Stuck notirt ift, sich seiner Aufforde= rung vom I. September 1820. (hiefiges Amteblatt De. 36. und 37.) ungeachtet, gur Einlojung nicht eingefunden haben, und die Verfallzeit schon vor mehreren Jah= ten emgetreten ift.

Die qu. Pfandstücke ans diversen Kleibungsstücken, Ringen, Uhren, und altes Silber, bestehend, sind nach der, in unserer Registratur und bei dem 20: Röpke befindlichen und täglich einzusehenden Specification 159 Athlr. 21 ggr. Courant taxirt

morben.

Dem Untrage bes zc. Ropke gemäß, haben wir Terminum auf den 14 Juli c. a. Vormittags um 10 Uhr zum öffentlichen Berkauf ber qu. Pfandstucke gegen gleich baare Bezahlung in Courant in unferm Gerichts = Lokale angesett, und laden Rauflus ffige bagu ein. - Die unbekannten Ber= pfänder aber werden zugleich anfgefordert, bis zu obigem Termin ihr Eigenthum an bie einzelnen Stude nachzuweisen, bie bar= auf geliehenen und berzeichneten Gummen, incl. ber aufgelaufenen ihnen zu berechnen= ben Gerichtskoften zu bezahlen und einzu= lofen, widrigenfalls fie mit fernern Unsprächen nicht weiter gehört und die durch den Verkauf gelbseten Gelder, nach Abzug der Rosten dem ic. Röpte ausgezahlt wer= ben follen.

Bromberg den 30. April 1821. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

### Obwiesczenie.

Tuteyszy Obywatel Roepke Rtory podług złożonego urzędownego Recessu działowego pozostałość po swey żonie wprzod zamężney Birkmann z domu Dorocie Kiker za taxe otrzymał, zawierzył w tevže pozostałości zostatących zastawów dla tego spieniężyć, albowiem Zostawiciele, których nazwiska niewiadome pomimo iż na kaźdym zastawie ilość pienięday na zastaw danych iest zanotowana bedac pod dniem I. Września r. z. przez tutevszy Dziennik Nr. 36 i 37 wezwani do wykupienia zastawów, wcale niezglosili sie, i termin w którym zastawy odebrane bydź miały, ruż przed więcey lat uplynal

Te w mowie będące zastawy składają się z rozmaitych sukien, pierścionków, zegarków i stąrego srebra, i podług Specyfikacyi w Registraturze naszey i u etc. Repki znaydujące się, którą każdego momentu przeyrzeć można, ocenione są na

159 Tal. 21 dgr. Conrant.

W skutek wniosku wspomnionego Repki wyznaczyliśmy termin do publiczney sprzedaży na dzień 14. Lipcar, b. w tuteyszym posiedzeniu sądow, m, na któren wszystkich maiących chęć kupienia za go-

towe pieniądze wzywamy.

Nieznajoni Zastawnicy wzywałą się zarazem aż do powyższego termiuu ich własności prawo do sczególnych zastawów udowodnić i na takowe wyporzyczone sumny oraz z obrachunku wypaźdź maiące koszta sądowe zapłacić, zastawy wykupić, albowiem w razie przeciwnym późniey niebędzie żaden wzgląg mianym na ich wnioski i wypadaiąca z sprzedaży ilość pieniężna po odciągnieniu kosztow sądowych zostanie R pkiemu wydana:

Bydgoscz dnia 30 Kwietnia 1821. Królew. Pruski Sąd Pokoiu. Ebictal = Citation.

Das Jonigl. Landgericht zu Bromberg macht hiermit bekannt, daß die von dem Valentin von Wolski für seine Ehefrau Domicella geborne von Dombrowska de Actu in Castro Vigilia festi St. Jacobi Apostoli Anno 1754 über 13,559 Fl. 27 gr. poln. und die in Castro Radziejeviensi feria quarta post sestum St. Jacobi Apostoli Anno 1763, über 1000 Fl. ausgestellten Obligationen, welche sich ex decreto vom 20. Juny 1785 auf das Gut Komaszie im Inowraclawer Arcise eingetragen besinden, versoren gegangen sind.

Es werden daher auf den Antrag des Johann von Wolski alle diejenigen, welsche an diesen Instrumenten Eigenthumss, Pfands oder sonstige Rechte prätendiren, hierdurch aufgefordert, solche in dem auf den 7 ten July v. J. in unserm Gesschäfts-Lokale Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Dannenberg anstehenden Termine anzuseigen; widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß dieselben mit ihren Ansprüchen präcludirt, ihnen ein ewiges Stillschweisgen auserlegt werden, und die Lokalung dieser Posten im Hypotheken Buche versfügt werden wird.

Bromberg ben 26, Februar 1821.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

tolay, Praski Sad Ponois.

Cytacya Edyktalna.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgos zy Czyni ninieyszem wiadomo: iż obligacye przez Ur. Walentego Wolskiego dla swey małżonki Domicelli z domu Dąbrowskiey de actu in castro Radzieieviensi in vigilia festi St. Jacobi Apostoli anno 1754. na 13.559 Zł. 27 gr. pols. i taż in Castro Radzieieviensi feria quarta post festum St. Jacobi Apostoli Anno 1763 na 1000 Zł. wystawione podług dekretu z dnia 20. Czerwca r. 1785 na dobrach Komaszyce Powiatu Inowrocławskiego intabulowane, zaginely.

Na wniosek wiec Ur. Jana Wolskiego wszyscy ci, którzy do tychże, instrumentów prawa własności, zastawu lub inna bądź pretensyą sobie rosczą, ninieyszem wzywaią się, aby o takowych w terminie na dzień 7 my Lipca c. w lokalu naszym sądowym o godzinie gtey przed południem przed Deputowanym Wm. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Dannenberg wyznaczonym donieśli, inaczey bowiem spodziewali się, iż z swemi pretensyami prekludowani. im wieczne milczenie nakazane zostanie, i wymazanie summ rzeczonych z księgi hypoteczney nastąpi.

Bydgoscz d. 26. Lutego 1821. Król. Pruski Sad Ziemiański.

### Ebictal=Citation.

Bon dem Königl. Preußischen Lands Gericht zu Bromberg werden sammtliche unbekannte Kaffen-Gläubiger, welche an die Militair-Kaffe

1) bes ehemaligen 2ten Batallons Bromberger Landwehr=Regiments Nro. 9<sup>b</sup> aus dem Zeitraume vom 1. Januar bis ultimo April c. und

2) bes gegenwärtig bestehenden 2ten Bataillons 14ten Landwehr Megisments (Frankfurth = Bromberger) aus dem Zeitraume vom r. May bis ultimo December c.

Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch bffentlich vorgeladen, ihre Ansprüche in bem auf den 30. Junius 1821 an hiesiger Gerichts=Stelle vor dem Deputirten Herrn Land-Gerichts=Auscultator Patte anberaumten Termine entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Besollmächtigte anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dieselben nach fruchtlosem Ablauf des Termins ihre Ansprüche an die gedachten Kassen für verslustig erklärt, und blos an die Person dessenigen mit welchem sie kontrahirt hatzten verwiesen werden sollen.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

. in a cary forthattobate o men

### Cytacya Edyktalna.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański Bydgoski wzywa wszystkich nieznaiomych wierzycieli kassowych, którzy do kassy

- obrony kraiowey Bydgoskiey z epoki od dnia 1. Stycznia aż do ostatniego Kwietnia r. b., i
- 2) teraz iescze istnącego 2go. batalionu pułku 14. obrony kraiowcy Frankfurtcko-Bydgoskiey z epoki od dnia 1. Maia do ostatniego Grudnia r. b.

pretensye mieć mniemaią, aby takowe w terminie na dzień 30. Czerwca 1821. w tuteyszym lokalu sądowym przed deputowanym W. Patzke Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym albo osobiście lub też przez prawnie upoważnionych pełnomocników zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym po bezskutecznym upłynieniu terminu za utraconych swe wierzytelności do rzeczonych kass uważanemi, i tylko do osoby tego, z którym w układy weszli, odesłanemi zostaną.

Bydgoszcz dnia 14. Grudnia 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Parent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Ezarnikauerschen Kreise belegene, den Erzben des verstorbenen Präsekten Auton v. Garczynski zugehörige abeliche Guth Stankowo, aus dem Dorfe gleiches Namens, den Vorwerken Kazmierzow und Rarzmierecko bestehend, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 32,629 Athle. 16 ggr. 3 ps. gewürdigt worden ist, soll auf Requisition des Königl. Landgerichts zu Posen öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Victungskerzmine sind auf

ben 16ten April 1821.

ben 16ten Julius,

as alsol myserate w .1281

und ber peremtorische Termin auf

ben I 7ten Oftober

vor bem Landgerichts-Uffeffor Loewe Bormittags um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut dem Meisthietenden zugeschlagen, und auf die etwa nach obigem Trmine einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem Jeden frei,

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Staykowo pod Jurysdykcyą Naszą w Powiecie Czarnkowskim
położona, Sukcessorom ś. p. Prefekta
Antoniego Garczyńskiego należąca,
z wśi Staykowa i folwarków Kazmierzowa i Kazmiereczka składająca się,
która podług taxy sądownie sporządzoney na 32,629 tal. 16 dgr. 3 fen.
iest oceniona, na rekwizycyą Król.
Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu publicznie naywięcey dającemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 16. Kwietnia 1821,

dzień 16. Lipca

termin zaś peremtoryczny na

dzień 17. Października

zrana o godziuie 8. przed Ur. Assessorem Sądu Ziemiańskiego Loewe, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Wprzeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakie-

uns bie etwa bei Aufnahme ber Tare vor- by przy sporządzeniu taxy zayść bygefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tare fann gu jeder Beit in unferer Regiffratur eingefeben werden.

Schneidemuhl ben 15. Novbr. 1820. Ronigl, Preug. Landgericht.

ly mogly.

Taxa każdego czasu w Registratu rze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 15. Listop. 1820. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Bon Seiten bes unterzeichneten Ronig= lichen Landgerichts wird hiermit offentlich befannt gemacht, daß ber judische San= belomann Wolff Sache zu Liffa und feine perlobte Braut Sara geborne Robener mittelft gerichtlich verlautbarten Bertrags de datis 7ten Februar und 9ten April 1821. bei beabsichtigter Eingehung ber Che ble Gemeinschaft ber Guter unter fich ausgeschlossen haben.

Fraustadt ben 3. Mai 1821. Ronigl. Proußisches Landgericht. Obwiesczenie.

3) properly and distingent filtetiff &

Sad niżey podpisany uwiadomia ninieyszém Publiczność, iż kupiec Starozakonny Wolff Sachs w Lesznie i z nim zaręczona Starozakonna Sara z Koebenerów, mocą układu sądownie potwierdzonego z dnia 7. Lutego i 9. Kwietnia roku bieżącego, przy zamierzoném wniściu w związki małżeńskie, wspólność dobr między sobą wyłączyli.

Wschowa dnia 2. Maia 1821. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

the pality of the south and the first ter

and nature the Residessimental tons near his leder dell in univer Registratur

### Publicandum.

Im Auftrage bes Ronigl. Bochloblichen Land-Gerichts gu Frauftabt follen nach=

Obwiesczenie. Z zlecenia Prześwietnego Króles wskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie następuiące do pozostafiehende jum Rachlaffe bes hiefelbft ver- lości tu w Rawiczu zmarlego Stolaftorbenen Tischlermeifters Johann Bein= rich Bogt gehörige Grundstücke, als:

- 1) ein am Martte unter Dro. 20. be= legenes maffives Wohnhaus, welches auf I ado Ath.
- 2) ein von holz und Lehmfachwerf er= bautes unter Dro. 112 auf der Judenstraße belegenes Wohnhans, wel-450 Mtbl. ches auf
- 3) mehrere auf hiefigem fradtischen Territorio belegene Stude Uder, welche zufammen 8 Scheffel 3 Dier= tel Rawiczer Maag ausfaen und 1720 Mtbl. auf gerichtlich gewurdiget worben, im Bege der freiwilligen Subhastation an den

Meiftbietenden verfauft werben. Wir haben zu diesem Behuf Termine

auf

ben 24sten Februar, ben 28sten April

und ben 23ffen Juny 1821, bon welchen ber lettere peremtorisch ift, in unferm Gerichte-Lotale anberaumt, und laben Raufluftige und Befitfahige hiermit vor, fich an biefen Tagen einzufin= ben, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat der Meiltbietende den Bufchlag zu ge= martigen.

Die Taxe und Raufbedingungen fon= nen gu jeber Beit in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Rawicz den 19. Oftober 1820. Ronigl. Preug, Friedensgericht. rza Jana Henryka Vogt, należące nieruchomości iako to:

- 1) kamienica pod liczbą 20, w rynku polożona, która na Talarow . . . . . . . . 1000.
- 2) dom w ryglówką budowany, położony na ulicy żydowskiey pod licz bą 112., który na Tala-
- 3) niektóre na territorium tuteyszym sytuowane grunta, na których 8. Wierteli i 3. miary. miary Rawickiey wysiewu, któ-. Tal. 1720. sądownie ocenione są, drogą dobrowolney subhastacyi, naywięcey da-

iącemu sprzedane bydź maią. Końcem tego więc wyznaczyliśmy

termina na

dzień 24. Lutego, dzień 28. Kwietnia.

i peremptoryczny na dzień 23. Czerwca r. 1821. w Izbie posiedzeń Sądu, wzywaiąc ochotników i prawo nabycia maiących ninieyszém, aby w dniach namienionych przed nami się stawili, licyta swe ogłosili, naywięcey daiący zaś przyderzenia spodziewać się może.

O cenie i kondycyach sprzedaży każdego czasu w Registraturze sądu naszego dowiedzeić się można.

Rawicz d. 19. Paździer. 1820. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

## Chietal = Citation.

Die Unne geborne Sahnke verebelichte Stark hiefelbst hat gegen ihren Chemann den Johann Friedrich Stark, gulegt in Paterke bei Nakel, welcher fich im Jahr 1815 von ihr begeben, wegen boslicher Werlaffung auf Trennung der Che und Berurtheilung in die Chescheidungestrafe geflagt.

Den Johann Friedrich Stark laben wir baber hierdurch vor, fich in bem auf den 3ten Julius vor bem Landge= richts=Rath Kruger Morgens um 9 Uhr angesetzten Terminin unferm Inftruktions= Bimmer perfonlich oder burch einen geho= rig legitimirten Bevollmachtigten eingufinden und fid über seine Entfernung und auf den Untrag der Klägerin auszulaffen.

Wenn er fich nicht gestellt, wird er in Contumaciam ber boblichen Berlaffung feiner Chefrau fur geständig geachtet, es wird auf Tremnung ber Che erfannt und er wird, als schuldiger Theil, in die Che= scheidungesftrafe verurtheilt werben.

Schneidemuhl ben 19. Februar 1821. Ronigl, Preuf. Land gericht.

THE OWNER.

Cytacya Edyktalna. Anna z domu Jahnke, zamężna Staerk ztad podała naprzeciw małżonkowi swemu Janowi Fryderykowi Staerk, który się na ostatku w Paterkach pod Naklem bawil i w roku 1815 od niey oddalił, z powodu

złośliwego opusczenia skargę, żadaiąc rozwiązania małżeństwa i skaza-

nia go na karę rozwodową.

Zapozywamy przeto ninieyszem Jana Fryderyka Staerk, ażeby się w terminie na dzień 3. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Krueger Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym osobiście lub przez Pełnomocnika dostatecznie legitymowanego stawił, i na wniosek Powódki względem swego oddalenia odpowiedział.

Wrazie niestawienia się złośliwe opusczenie ma żonki iego za przyznane uważanem, rozwód wyrzeczonym i on iako winna strona, na, karę rozwodową wskazanym zostanie.

w Pile d. 19. Lutego 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański, Gubhaffations Pafent.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, buf das, aus den Dörfern Klein- und Groß-Grolizig und dem Vorwerke Emilienhof nebst Pertinenzien bestehende, im Bomster Kreise Posener Departements belegene und zu der Kammernath Wildegandschen Konkurs-Masse gehörige adlige Gut, welches auf 28,940 Kehl. 23 gGr. 8 Pf. gerichtlich abgeschätzt worden, auf den Untrag der Realgläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll.

Es werben baher alle biejenigen, welche gebachtes Gut zu faufen gesonnen find, hiermit eingelaben, in den hierzu anftebenden Victungs-Terminen:

ben 25sten July 1821, den 25sten Oftober 1821 und

vernittags um 9 Uhr, woon der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten, Herrn Landgerichtsrath Piesker, in dem Sessions-Zimmer unsers Landgerichts zu erscheinen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben und zu gewärtigen, daß dieses Gut nach erfolgter Einwilligung der Glänbisger dem Meistbietenden jedoch nur gegen gleich baare Bezahlung von i des Kaufzgeldes adjudicirt werden soll.

Die übrigen Kaufbedingungen werden im Termine bekannt gemacht und die Lare kann in unserer Registratur jederzeit nachgesehen werden.

Meferig ben 12. Februar 1821.

Patent Subhassacyiny.

Oznaymuje się ninieyszem, iż dobra szlacheckie z wsi małego i wielkiego Groytzka, z folwarku Emilienhoff i pertinencyi składające się, w Powiecie Babimostkim Departamencie Poznańskim położone i do massy konkursowey niegdy Wildegansa Radzey Kameralnego należące, które na 28,940 tal. 23 dgr. 8 den. sądownie ocenione zostały, na wniosek rzeczownych Wierzycieli publicznie więcey dającęmu sprzedane będą.

Wzywamy przeto wszystkich ochotę kupna maiących, aby się w terminach do sprzedaży tey

> na dzień 25. Lipca 1821, na dzień 25. Pazdziernika 1821, na dzień 25. Stycznia 1822.

zrana o godzinie 9. wyznaczonych, z których ostatni iest peremtorycznym przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Piesker w izbie naszey instrukcyiney stawili, lieyta swe do protokułu podali, i następnie oczekiwali, iż dobra te naynaywięcey daiącemu za zezwoleniem Wierzycieli, iednak tylko za gotową zapłatę iednéy trzeciey części summy kupna przysądzone zostaną.

Inne warunki przedaży w terminie-oznaymione będą, a taxa dóbr każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydż może.

Międzyrzecz d. 12. Lutego 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmadung.

Auf ben Untrag bes Koniglichen Da= jord und Commandeurs bes Landwehrba= taillone 33ften Infanterie-Regimente (1. Referbe) herrn von Reichenbach, werden alle diejenigen, welche an die Raffe bes gebachten Bataillons fur Lieferungen ober auf fanst eine Art aus bem Zeitraume bout 1. Januar bis ultimo December 1820 Unfpruche haben, hierburch vorge= Taben, fich in bem auf den 1 8ten Juny b. 3. por bem Landgerichte Affeffor herrn hartmann in unferm Audienzsaale anstehenden Termin personlich ober burch Bevollmachtigte zu geftellen, Die Forde= rung anzugeben und zu bescheinigen; wi= brigenfalls fie mit ihren Unspruchen an Die erwähnte Kaffe prafluvirt und nur an Diejenigen werden verwiesen werden, mit benen fie kontrabirt haben.

Meferig ben 25. Januar 1821.

Roniglich Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Na wniosek Królewskiego Majorz i Kommendanta batalionu obrony kraiowey 33. Pułku piechoty (190 odwodowego) W. de Reichenbach. wzywamy ninieyszém, wszystkich którzy do kassy rzeczonego tych. batalionu, iakie pretensye za liwerunki lub z innego powodu z czasu ed 1go Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1820. roku mieć sadza; aby sie na terminie dnia 18. Gzerwca r. b. o godzinie 8. zrana w izbie naszey Audyencyonalney przed Delegowanym Harimann Assessorem Sadu Ziemiańskiego, osobiście, lub przez Pełnomocników stawili, pretensye swoie podali, i dowodami wsparli; gdyż w razie przeciwnym, z pretensyami swemi do wzmiankowaney kassy mianemi prekludowani, i li tylko do tych odesłanemi będa, z któremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 25. Stycznia 1821.

Befanntmachung.

Den I Aten Juni fruh um ro, Uhr Tollen auf bem Soje zu Lufowo Dborni= fer Kreises vor dem Unterzeichneten 100 Stud Schafe und 100 Stud Schopfe offentlich gegen gleich baare Bezahlung an ben Meiftbietenben verlauft werden.

Mofen ben 23. Man 1821.

Bon Commissions wegen Gregor, - Landgerichte-Referend. Obwiesczenie.

Dnia 14. Gzerwca o godzinie 10. zrana w Lukowie Powiecie Obornickim 100 owiec i tyleż skopów przez licytacyą za natychmiastową zapłatą w kurancie przed niżey pedpisanym sprzedawane bydź mais. Poznań dnia 23. Maia 1821.

Na mocy Commissorium.

Gregor, Referendar. S. Z. Befanntmachung.

Von dem Königt. Hochtobl. Landge= richt hiefelbst ist dem Unterzeichneten der Iuftrag geworden nachstehende Gegen= stände:

- 1) einen gang bebedten Wagen,
- 2) einen halb bedeckten bito,
- 3) Dier Stud Rutich=Pferde,
- 4) 700 Stud Schaafe verschiebener Gattung und

5) 4 Stud 3jahrige Fohlen, welche Schulden wegen in Beschlag genommen worden defentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in klingendem Courant zu verkaufen.

Zu diesem Behuf habe ich einen Termin auf den 18. Juni d. J. fruh um to Uhr in loco Chocicza bei Neustadt an der Warthe im Pleschner Rreise auberaumt, und lade hierzu Rauslustige und Zahlungsfähige hierdurch vor, sich in demselben einzusinden, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende den Zusschlag zu gewärtigen.

Krotofinn ben 27. Mai 1821.

Der Landgerichts=Gekretair, Kminkowski.

### Obwiesczenie.

Od tuteyszego Krol. P. Sądu Ziemiańskiego, zostało podpisanemu polecono, następuiące przedmioty iako to:

- 1) karetę,
- 2) kocz,
- 3) cugowych koni-cztery,
- 4) siedmset sztuk owiec różnego gatunku i
- 5) cztery 3letnie źrebce,

które z powództwa długu zatradowane zostały, publicznie więcey daiącemu za natychmiast gotową w grubey monecie zapłatę, sprzedać. Koncem tym wyznaczyłem termin na

dzień 18. Czerwca r. b.
rano o godzinie 10. na mieyscu
w wsi Chociczy pod nowym Miastem
nad Wartą w Powiecie Pleszewskim,
położoney, na który ochotę kupna
i zapłatę zdolność maiących ninieyszem zapczywam, aby się w takowym stawili, swe licyta podali a więcey daiący przybicia spodziewać się
może.

Krotoszyn d. 27. Maia 1821. Królew. Sekretarz Sądu Ziemiańsk. Kminkowski.

HOW THE SER WORK